## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 288. Sonnabend, den 30. November 1844.

Ungekommene Fremde vom 28. Movember.

Die Hrn. Guteb. Graf Plater aus Sora, v. Krasicki aus Malczewo, v. Modlibowski aus Siedlemin, Hr. Commiss. Dobrzyński aus Schrimm, I. in der goldnen Gans; Hr. v. Löbelt, Prem-Lieut. in der 5. Art.-Brig., aus Breslau, Hr. Guteb. v. Dobiejewski aus Cerekwica, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Aftuarius Klassa. Gnesen, Hr. Guteb. v. Dstrowski a. Stoponowo, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Guteb. Sukkut a. Smilowo, Buczyński a. Kalisch, Mann u. die Hrn. Kaust. Schreier a. Leg, Wolfsehn a. Schrimm, Bach u. Meyer a. Glogau, I. im Sichkranz; Hr. Kausm. Elkisch aus Berlin, Hr. Graf Radolinski, Konigl. Kammerherr, aus Borzęciczki, I. im Hôtel de Rome; Hr. Dberamtm. Nehring aus Sokolnik, I. im Hôtel de Saxe; Frau Schausp. Wohlgeboren a. Berlin, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Guteb. v. Taczanowski aus Choryn, Frau Guteb. v. Nieswisska a. Skupi, I. im Bazar; die Hrn. Guteb. v. Studniarski a. Drchowo, Weinhold a. Dąbrówka, I. im schwarzen Udler; Hr. Landschaftskrath v. Malczewski aus Procyn, Hr. Probst Borowski aus Schoffen, I. im Hôtel de Cracovie.

1) Proclama. Der am 28. Oftober 1798, in Zabiczon, Wagrowiecer Kreises, berstorbene Stanislaus v. Dorpowski hat in seinem Testamente bestimmt, daß die ihm von seiner Großmutter Theresia, zuerst verehelichten Rucharsta, nachher verehelichten Dorpowska, gebornen Przesbynska, zugefallenel, auf Redgoszcz hafetende Pfandsumme andie Przedzonskischen

Obwieszczenie. Zmarły w Zabiczynie w powiecie Wągrowieckim na dniu 28. Października r. 1798. Stanisław Dorpowski postanowił testamentem swym, że przypadła mu pobabce jego Teressie z Przedzinskich, wprzód zamężnej Kucharskiej, później zaś zamężnej Dorpowskiej, zapisana na dobrach Redgoszczu summa zastawna, Erben von ber nachkommenschaft ber Ca= tharing und Belena gurudfallen foll.

Es werden baber bie foldergeffalt bebachten Rachkommen ber Catharina und Selena gebornen Przedgnuefa, beren Er= ben, Erbnehmer und nachfte Bermandte hierdurch borgeladen, fich bor oder in dem am 15. Mai 1845. Bormittage 11 Uhr bor bem Beren Dber-Landes-Gerichte= Rath Megte in unferm Gefchaftegimmer anftebenden Termine fdriftlich ober per= fonlich zu melden und ibre Rechte nache gumeifen, mibrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen ausgeschloffen werden und bas, was ihnen in bem gedachten Teffamente augewendet worben, ben Berechtigten, welche fich melben, in Ermangelung fol= der aber bem Siefus jugefprochen wers ben wirb.

Bromberg, ben 14. Juni 1844. Ronigliches Dberlandesgericht. I. Ubtheilung.

Bekanntmachung. Die unter Vormundichaft geftandene Urfula Maters nowefa verebelichte Dichael Baginefi gu Clupowo, hat nach erreichter Großiah: rigfeit die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Chemanne aus: geschloffen, was hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 15. Dovember 1844. Ronigl, Land = und Stadtgericht. wrócić się ma do sukcessorów Prze. dzyńskich z potomstwa Katarzyny i

Heleny pochodzących,

Wzywają się więc takim sposobem obdarowani potomkowie, Katarzyny i Heleny z Przedzińskich sukcesso. rowie, spadkobiercy i najbliższi krewni tychże, ażeby się przed lub w terminie na dzień 15. Maja 1845. zrana o godzinie 11. przed Wm. Metzke, Radzcą Sądu Głównego, w lokalu naszym służbowym wyznaczonym piśmiennie albo osobiście zgłosili i prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z pretensyami swemi wykluczeni, i to co zostało testamentem wspomnionym im przeznaczone, zgłoszającym się i prawo mającym, w braku zaś takowych fiskusowi przysądzoném zostanie.

Bydgoszcz, dnia 14. Czerwca 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. Urszula Maternowska zamężna za Michałem Bagińskim z Słupowa, podopieką zostająca, wyłączyła przy dojściu do pełnoletności z mężem swym wspólność majatku i dorobku, co się niniejszém do publicznej podaje wiadomości.

Bydgoszcz, dn. 15. Listopada 1844. Król. Sad Ziemsko - miejski. 3) Die verwittwete Marianna Smialos brzecka geborne Zalewsta aus Czyfztowfi und der Martin Radecki zu Mocheln, haben mittelst Shevertrages vom 16. November c. die Gemeinschaft der Güter und des Erswerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 18. Movember 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że owdowiała Maryanna Smiaładrzecka z Zalewskich z Czyszkówki i Marcin Radecki z Mochla, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Listopada r.b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 18. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Deffentliche Bekanntmachung. Die unbekannten Erben des am 30. September 1834 zu Gratz verstorbenen Franz Better werden aufgefordert, sich in termino den 25sten Juni 1845. Bormittags um 10 Uhr zu melden, und Erbrechte nachzuweisen, weil sie sonst mit ihren Ansprüchen prakludirt, und die Erbschaft der Wittwe des Berstorbenen, die sich als Erbin erklart hat, überwiesen werden wird.

Grag, ben 25. Juli 1844.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie publiczne. Sukcessorowie nieznajomi zmarłego na dniu 30. Września 1834. r. w Grodzisku Franciszka Vetter wzywają się, aby się w terminie dnia 25. Czerwca 1845. r. przed południem o godzinie 11. zgłosili i prawa swe sukcessyjne udowodnili, gdyż inaczej z pretensyami wykluczeni będą, tudzież sukcessya wdowie po nieboszczyku, która się za sukcessórkę oświadczyła, przekazaną zostanie.

Grodzisk, dnie 25. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Proflama. Die Dokumente über folgende eingetragene und bezahlte Posten sind verloren gegangen:

1) die notarielle Urfunde des Josse Hirsch Granpe vom 22. Oktober 1824. und 26. Februar 1827., aus welcher fürden Handelsmann Sandel Hirsch Eulenburg in Wriezen 485 Rthlr. nebst Zinsen auf dem Grund, stücke Birnbaum Nr. 199. Rubr. III. Nr. 2. Vol. 35. pag. 337.

Proclama. Dokumenta następujących zapisanych i zapłaconych wierzytelności zaginęły:

1) dokument notaryacki Joski Hirsza Graupy z dnia 22, Października 1824. r. i 26. Lutego 1827 r., z którego dla kupca Sandel Hirsz Eulenburg z Wriecen 485 tal. z prowizyą na nieruchomości Michała Jakóba Zirker w Międzychodzie Nr. 199, Bubr. III.

bes Michael Jacob Biefer, ex decreto vom 19. April 1827.,

- 2) bie gerichtliche Urkunde vom 10. September 1829., durch welche der Lohgerber Kaufmann in Birnbaum, wegen 50 Kthlr. und Zinsen, auf das Zehrgeld der Wittwe Johanna Dorothea Mährieg geb. Wutte von jährlich 20 Kthlr. immittirt worden, und welches für sie aus dem Erdvergleiche vom 5. Juni 1824. auf dem Grundstücke Birnbaum Nr. 85. Rubr. II. Nr. 6. Vol. 33. pag. 289. des Bäcker hesse, ex decreto vom 2. Mai 1825. resp. vom 28. September 1829,
- 3) bie gerichtliche Verhandlung vom 29. August 1804. mit Simon Baus mann, aufwelche für seine Chefrau, Sinageb. Bendir, auf seinem Grundsstücke Birnbaum Nr. 55 Vol. 32. pag. 577. Rubr. III. Nr. 7. 1650 Athlr. ex decreto vom 27. Oktober 1805. ingrossirt ist.

Folgende eingetragene Posten sind bes zahlt und sollen gelbicht werden. Die barüber lautenden Dokumente aber und bie Quittungen ber Glaubiger konnen nicht beschafft werden.

4) 250 Athle., welche auf Grund ber Obligation vom 1. December 1802. für die Handlung Gebrüder Lewy zu Landsberg a. B. auf dem Grund, flucke Birnbaum Nr. 55. Vol. 32.

Nr. 2. Vol. 35. pag. 337. ex decreto z dnia 19. Kwietnia 1827. r.,

2) dokument sądowy z dnia 10.
Września 1829. r., z którego
garbarz Kaufmann w Międzychodzie względem 50 tal. i prowizyą, nawiatyk wdowy Joanny
Doroty Nehrieg z Wutków wynoszący rocznie 20 tal. immittowany został, i który dla niej
z działów z dnia 5. Czerwca
1824. r. na nieruchomości piekarza Hessy w Międzychodzie
Nr. 85. Rubrica II. Nr. 6. Vol.
33. pag. 289. ex decreto z dnia
2. Maja 1825. r. resp. z dnia
28. Września 1829. r.,

3) protokuł sądowny z Symonem Baumann z dnia 29. Sierpnia 1804. r., na którym dla jego żony Siny z Bendyxów na jego nieruchomości w Międzychodzie Nr. 55. Vol. 32. pag. 577. Ruhr. III. Nr. 7. 1650 tal. ex decreto z dnia 27. Listopada 1805. r. jest ingrossowano.

Następujące zapisane wierzytelności są zapłacone i mają bydź wymazane, lecz na nie brzmiące dokumenta i kwity wierzycieli nie mogą bydź dostawione:

 250 tal., które na fundamencie obligacyi z dnia 1. Grudnia 1802.
 r. dla handlu braci Lewyn w Landsbergu n. W. na nieruchomości w Międzychodzie Nr. pag. 577. Rubr. III. Mr. 2. ex decreto vom 1. December 1802.

- 5) 180 Rthle. Gold, welche für die verchelichte Schwabach geb. Riefel Igig als Illaten, ohne Bezeichnung der Urfunde ober des Ingroffationss Defrete daselbst Rubr. III. Nr. 5.,
- 6) 300 Athle, welche auf Grund ber gerichtlichen Verschreibung vom 11. Februar 1805. für Carl August Meissner, ex decreto vom 11. Juni 1805. baselbst Rubr, III. Nr. 8.,
  - 7) 125 Athlir. 22 Sgr. 3 Pf., welche protestativisch für den Gabriel Birsch zu Schwerin, ex decreto vom 5. August 1805. bafelbst Rubr. III. Dr. 9. ohne Bezeichnung bes Dostumente,
  - 8) 200 Athle. nebft 6 Procent Zinsen, welche als ruckfandige Raufgelber für Simon Moses Baumann aus dem Vertrage mir Joseph Jose vom 6. Januar 1803. am 26. Mai 1799. auf dem Joseschen Grundsstücke Birnbaum Nr. 145. Vol. 34. pag. 349. Rubr. III. Nr. 3. eins getragen, am 14. August 1804. an den Kaufmann Gabriel Hrsch zu Schwerin gerichtlich cedirt und am 22. August 1804. subingrossert sind.

Alle biejenigen, welche an vorbeschries benen 8 Posten und bie baruber ausges

- 55. Vol. 32. pag. 577 Rubr.
  III. Nr. 2. ex decreto z dnia 12
  Grudnia 1802. r.,
  - 5) 180 tal. w złocie, które dla zamęźnéj Szwabach, urodzonej Rikel Itzig, jako illata bez oznaczenia dokumentu lub też dekretu ingrossacyjnego tamże Rubr. III. Nr. 5.,
- 6) 300 tal., które na fundamencie zapisu sądowego z dnia 11. Lutego 1805. r. dla Karola Augusta Meissner, ex decreto z dnia 11. Czerwca 1805. r. tamże Rubr. III. Nr. 8.,
  - 7) 125 tal. 22 sgr. 3 fen., jako protestacya dla Gabryela Hirsza w Skwierzynie ex decreto z dnia 5. Sierpnia 1805.r. tamże Rubr. III Nr. 9. bez oznaczenia dokumentu.
  - 8) 200 tal. z prowizyą po 6 od sta, które jako zaległość z ceny kupna dla Szymona Mojżesza Baumann z umowy z dnia 6. Stycznia 1803. r. z Józefem Joske na dniu 26. Maja 1799. r. na nieruchomości Joski w Międzychodzie Nr. 145. Vol. 34. pag. 349. Rubr. III. Nr. 3. zapisane, na dniu 14. Sierpnia 1804. r. kupcowi Gabryelowi Hirszowi w Skwierzynie sądownie cedowane, a na dniu 22. Sierpnia 1804. r. są subingrossowane.

Wzywają się zatem wszyscy ci, którzy do opisanych 8 wierzytelności ftellten Instrumente als Eigentbumer, Erben, Cessionarien, Pfande oder sonstige Briefsinhaber, oder wer in ihre Rechte getreten ist, werden hierdurch aufgefordert, ihre Rechte indem am 26. März 1845. Vormittags um 10 uhr vor dem Herrn Ober Landes Gerichts Alfessor Leonhard anberaumten Termine geltend zu nrachen, widrigenfalls sie damit prakludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers den wird.

Birnhaum, ben 19. September 1844.

6) Der Rittergutsbesitzer Johann Gotts hilf Rosiel und dessen Segattin Wilhels mine Luise Auguste geb. Schmidt zu Goran, haben mittelst Shevertrages vom 6. Oktober d. 3. bei Verlegung ihres Wohnortes von Frankfurt a. D. nach Goran, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur defentslichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 31. Oftober 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Der Gutsbesiger Joseph v. Modlisbowski auf Weine und das Fraulein Jusianna v. Arzyzanowska aus Tillendorff, haben mittelft Chevertrages vom 31. Oftober d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Frauftabt, am 4. November 1844. Ronigl. Lanb= und Stattgericht.

i na nie wystawionych instrumentów jako właściciele, sukcessorowie, cessyonarze, zastawnicy lub też inne papiery posiadający, lub kto w ich prawa wstąpił, aby takowe w terminie na dniu 26. Marca 1845. zrana o 10. godzinie przed W. Assessorem Sądu Głównego Leonhard oznaczonym usprawiedliwieli, gdyż inaczej zostaną z takowemi prekludowani, i wiecznemilczenienakazane imbędzie.

Międzychód, d. 19. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Jan Gothilf Restel, dziedzic i jego małżonka, Wilhelmina Luiza Augusta urodzona Szmyt w Goraju, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Października r. b. przy zmianie swego pomieszkania z Frankfortu n. O. do Goraja, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dn. 31. Paźdz. 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ur. Józef Modlibowski, dziedzie dóbr Wyewa i Panna Ur. Julianna Krzyżanowska z Tylewie, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

WWschowie, dnia 4. Listop. 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 8) Bekanntmachung. Der Knecht Joseph Grzefifowiat ju Strychowoer Sus ben und die Marianna geborne Urban verwittwete Lufas Walfowiaf zu Gulin, haben mittelft Chevertrages bom heutigen Tage Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, was bier= burch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 6. Rovember 1844. Ronigl. Lands und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski,

9) Der Rauchwaaren, Sanbler Abra: ham Gottheiner hier und die Efther verm. Eppftein geb. Doffen bier, haben mittelft Chevertrages vom 25. Oftober b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen welches hierburch gur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Rempen, am 13. November 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

10) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadt : Gericht gu Brefchen.

Das in ber Ctadt Brefchen sub Mr. 157. belegene, bem Mener Feibufch Rempe geborige Grundfiud, abgeschatt auf 920 Rithtr. gufolge ber, nebft Soppothetenfchein und Bebingungen in ber Regiffratur ein= gufchenden Tare, foll am 29. Sanuar 1845. Bormittage 10 Uhr an orbent= licher Gerichteftelle fubhaffirt werben.

Brefchen, ben 15. Oftober 1844.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Józef Grzeszkowiak, parobek z Hubów Strychowskich i Maryanna z Urbanowowdowiała Walkowiak z Sulina, kontraktem przedślubnym z dnia dzisiejszego wspólność majątku idorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 6. Listopada 1844.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że tutejszy handlerz futer Abraham Gottheiner i Ester z Nossenów owdowiała Epstein, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Kempnie, d. 13. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Wrześni.

Grunt w Wrześni pod Nr. 157. położony, własnością Meyera Feibusch Kempe, oszacowany na 920 tal, wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Stycznia 1845. przed południem o godzinie to. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Września, dn. 15. Październ, 1844.

- 11) So eben ift erschienen: J. H. F. Romberg, Predigt zur Erbffnung ber Provinzial. Synobe bes Großherzogthums Posen. Preis 3 Sgr. E. S. Mittler in Posen.
- 12) Jur Erziehung eines Mabchens wird zu Neujahr 1845. eine Gouvernante verlangt, welche der franzofischen Sprache machtig und auch die Nachhulfe im mussikalischen Unterricht zu leisten vermag. Diejenigen, welche bereits als solche fervirt haben, belieben ihre Adresse sub E. 18. A. in der Expedition der Posener Zeitung baldigst abzugeben.
- 13) Ergebenste Unzeige. Ginem hohen Abel und hochgeehrten Publikum zeige ich hierdurch ergebenst an, baß ich mich mit Jarben und Waschen von seibenen Stoffen, als Rleiber, Mantel, Tucher, Banber, Rrepp 2c. beschäftige, und erhalten diese Sachen burch achte Farben und eigenthumliche Behandlung das Ansehen der Neuheit. Aber auch wollene und baumwollene 2c. Sachen nehme ich gleichfalls zum Färben und Waschen gegen die billigsten Preise an und bitte um geneigte Auftrage. Pozen, ben 27. November 1844.

Die verehelichte R. Emmerich aus Breslau, wohnhaft Kbnigeftrage Dr. 17. im Sofe links.

- 14) Podpiany ma honor zawiadomić Szanowną Publiczność, że prócz śniadań, kolacyj smacznie sporządzonych i wybornej kawy, zaopatrzony jest na nowo w najlepsze gatunki wszelkich win; poleca się łaskawym względom.

  Jabłkowski, Wodna ulica Nr. 28.
- 15) Ein leichter Reisewagen, am liebsten ein verbedter Stuhlwagen, wird zu kaufen gesucht von Albert Schmidt & Comp., Sapiehaeplag Dr. 3.
- 16) Westen in Bolle, Seide und Sammet, von 12½ Sgr. bis 6 Athlr., empfehlen Sirschfeld & Wongrowig, Markt Nr. 56. Parterre.
- 17) heute Abend werbe ich im großen Saale, Bronferstraße Dr. 18., einen Ball nebft Tangvergnugen veranstalten, und bitte gehorsamst um zahlreichen Besuch.
- 18) Sonnabend ben 30. November frische Wurft und Sauerkohl, wozu ergebenft einladet . M. Schneiber, Wallischei auf der Dammstraße Nr. 117.